# Posener Intelligenz-Blait.

Mittwochs, den 6. December 1826.

Angekommene Fremde vom 30. November 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Dunin aus Oftrowitko, I. in Mro. 384 Gerberkraße; hr. Pächter v. Kiedrawski aus Etrychowo, Frau Gutsbesitzerin v. Pomorska aus Moznowo, I. in Mro. 168 Wasserstraße; hr. Gutsbesitzer v. Dalaszynski aus Pomascw, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den iten December.

Herr Kaufmann Wölfell aus Warschau, Hr. Pachter v. Jerzmanowski aus Ringywol, I. in Aro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Töpper aus Filehne, Hr. Kaufmann Schnorr aus Frankfurth, I. in Aro. 251 Breslauerstraße; Fran Sutsbesitzerin Gräfin v. Oninska aus Kaltsch, Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Lista, Hr. Gutsbesitzer v. Jakrzewski aus Lista, Hr. Gutsbesitzer v. Jakrzewski aus Wallschwo, I. in Aro. 1 St. Martin; Hr. Abvokat v. Wegeiechowski aus Schonlanke, I. in Aro. 136 Wilhelmsstraße.

Den 2ten Desember.

Herr Gutebesitzer v. Cforzewest aus Czerniejew, Hr. Gutebesitzer v. Topinsti aus Tarnowo, I. in Nro. 1. St. Marcin; Hr. Reg. Forst-Referendarius v. Stein aus Bromberg, Hr. Lieutenant v. Stocki und Hr. Lieutenant und Frohnfest-Inspector Wolsbern aus Rozmin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebesitzer Graf Plater aus Warschau, Hr. Criminal = Actuarius Wilke aus Flatow, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 3ten December.

Herr Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Pfarsko, Hr. v. Snell, Konigl. Engl. General, nach Paris durchreisend, I. in Nov. 243 Breslauerstraße; Hr. Doctor Medic. Michelsen aus Berlin, Hr. Affessor Arnold aus Schodziesen, Hr. Kaufmann Most aus Stettin, Hr. Gutsbesitzer Hildebraud aus Witoslaw, I. in Nov. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lukomöki aus Paruszewo, Hr. Gutsbesitzer von Dobrzycki aus Chocica, I. in Nov. 168 Wasserstraße.

Bekanntmachung.

In dem Dorfe Mielzein, Steuer-Bezirks Kempen, wurden am 26. September o. von den Grenzanfsichks-Beamten bei Verfolgung einer Spur eingeschwärzter Schweine in einem Stalle des Vauern Caspar David 48 Skack Schweine vorzgesunden. Der Caspar David war außer Stande, sich über den Ursprung der Schweine zu legitimiren, er zeigte jedoch an, daß sie an dem Tage ihrer Entdekzung von vier undekannten Personen bei ihm eingefrieden worden wären, die sich aber gleich darauf entsernt hätten; ein Umstand, der den Beamten Veranlassung gab, die gedachten Schweine als ein von Polen aus eingeschwärztes Sut zu betrachten, sie in Beschlag zu nehmen, und an das Königl. Unter-Steuer-Umt zu Ositzeszew abzusühren, wo sie alsdann nach voran gegangener Absichähung und breimaliger Ausrusung, am 27ten September c. für 116 Mthlr. 2 Sgr. 6 Pf. bffentlich meistbietend verkauft worden sind.

Dieses Sachverhaltniß laffe ich in Gemaßheit des J. 180. Tit. 51. Theil I. der allgemeinen Gerichts-Ordnung durch offentliche Blatter bekannt werden, und bemerke, daß, wenn sich der unbekannte Eigenthumer der Schweine zur Begründung seines Anspruchs auf den Erlös der 116 Athle. 2 Sgr. 6 Pf. nicht binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum ersten Male in den öffentlichen Blattern erscheint, melden sollte, die Verrechnung des Geldbetrages zur Köniel. Rasse ohne weitern Anstand erfolgen wird.

Posen den 24. Oktober 1826.

Geheimer Ober-Finang=Rath und Provinzial=Steuer=Direktor, Loffler.

Subhaffations = Patent.

Da ber Pluslieltant ber zc. Schattensbergschen Krug = Nahrung zu Michalowo bei Posen bas Meistgebot per 2,124 Athlr. in Friedrichsb'ors á 5 Athlr. bis jest noch nicht beponirt hat, so wird auf ben Antrag der Krüger heinrich Schattenbergschen Erben die Subhastation dieser im Jahre 1820. gerichtlich auf 2,123 Athlr. 5 fgr. 10 pf. gewürz

# Patent subhastacyiny.

Gdy pluslicytant gościnca Schattenberga w Michałowie pod Poznaniem pluslicytum w ilości 2124 Tal. w Luidorach á 5 Tal. dotąd nie zaplacił, na wniosek gościnnego Henryka Schattenberg subhastacya rzeczoney nieruchomości w roku 1820

bigten Krugwirthschaft von neuem auf die Gefahr und Roften bes Pluslicitan= ten veranlagt, und die Bietunge = Ter= mine auf

ben 16. September c., den 14. November c., und

ben 16. Januar 1827., von welchen ber Lette peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Brudner Bors mittags um 9 Uhr in unserem Juftruftione = 3immer anberaumt.

Rauf = und Besitgfähige werben vorge= laden, in biefen Terminen in Perfon oder burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, bag ber Buschlag an ben Meistbietenden erfolgen wird, in fofern nicht gefetzliche Umfiande eine Ausnahme zulaffen.

Die Bedingungen fonnen in ber Re= giffratur eingesehen werben.

Pofen den 27. Mai 1826. Koniglich Preuß, Landgericht.

sadownie na Tal. 2123 sgr. 5 fen. 10 oceniony na nowo na koszt i ryzyko pluslicytanta zadysponowana została, termina licytacyi

na dzień 16. Września, dzień 14. Listopada r. b. dzień 16. Stycznia 1827,

z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Instrukcyiney 53du naszego wyznaczone zostały.

Ochote kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Maia 1876.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations=Patent.

Das ju Ratrynnfer Sauland, gu Uzas rzewo Schrobaer Rreifes gehbrig, unter Aro. 3 belegene, bem Ilndreas v. Kurcewofi gehörige, auf 440 Rithlr. abge= fchatte Grundftud, foll auf den Untrag eines Real - Glaubigers bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ift ber Bietunge Eermin auf ben Toten Januar a. f. Bormittags um 9 Uhr Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze w Katarzynskich olędrach do Uzarzewa w Powiecie Szredzkim należące, pod Nr. 3 položone i do Ur. Andrzeia Kurczewskiego należne, na 440 tal. oszacowane, na wniosek iednego z Wierzycieli realnych, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma, termin licytacyiny na dzień vor dem Referendarius Cichowicz in unferem Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem Kaussussige wir mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbirtenden der Zuschlag ertheilt-werden wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Andnahme erfordern, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen den 16. Oftober 1826, Königl. Preuß. Landgericht. to. Stycznia r. pr. przed poludniem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Cichowicz w naszéy izbie stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących ztém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Październ. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione=Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers, soll das im Posener Kreise belegene Gut Wieckowice, bestehend aus dem Dorse und Vorwerke gleiches Namens und Bieckowko nebst Zubehdr, gerichtlich auf 50,979 Athlr. im Jahre 1825 gewürdigt, meistoietend verkauft werden.

Die Bietungs=Termine fteben auf

ben 3, Detober 1826., ben 9. Januar 1827., ben 10. April 1827.,

von welchem ber Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Decker in unsferem Instruktions-Zimmer an. Kaufzund Besichfähige werden vorgeladen, in biesen Terminen in Person oder durchgesestlich zulässige Bevollmächtigte zu er=

Patent Subhastacyiny,

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Więckowice składaiące się z wsi i folwarku podobnegoż nazwiska i Więckowka z przyległościami, są downie na 50,979 Tal. w roku 1825 otaxowane, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina tém końcem na

dzień 3. Paździerpika 1826., dzień 9. Stycznia 1827., dzień 10. Kwietnia 1827.,

z których ostatni iest zawity, przed. Kosyliarzem Sądu Ziemiańs. Decker w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupnamających, i do posiadania zdolnychwzywamy, aby się na terminach tychscheinen, und du gewärtigen, bag ber Buschlag an ben Meistbietenben erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausughme zulaffen.

Wert bieten will, hat, bevor er zur Lieitation zugelassen werden kann, eine Cantion von 2000 Athle, dem Deputirs ten zu erlegen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingefehen werden.

Posen den 27. April 1826.

Konigl. Preuf. Landgericht.

osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może, licytanci nim do licytacyi przypusz czeni bydź mogą 2000 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinni.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnefener Kreise belegene Herrschaft 30= bowo nebst Zubehör, welche nach ber ge= richtlichen Tare, und zwar:

1) die Stadt und Dorf Indowo auf 109,528 Mthlr. 4 fgr. 11 pf.

2) das Dorf Cielimowo,

28,606 Athle. 2 fgr. —

3) bas Dorf Jelitowo, auf

24,149 Athlir, 25 fgr. 3 pf.

Die gange herrschaft überhaupt auf

162,283 Athlir. 25 sgr. 3 pf. gewürdigt werden ift, son auf den Anstrag der Gtänbiger Schulden halber ifsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Zydoska wraz z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, która według taxy sądownie sporządzoney, a mianowicie:

1) miasteczko i wies Zydowo, na 109,528 Tal. 4 śgr. 11 fen.

2) wies Cielimowo;

28,606 Tal, 2 sgr. — —

3) wies Jelitowo;

24,149 Tal. 25 sgr. 3 fen. a cała maietność ogółem za

162,283 Tal, 25 sgr. 3 fen. oszacowaną została, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacy przedana. Tym końcem wyznaczone są termina na

ben 28. October c., ben 1. Februar 1827., und ber peremtorische Termin auf ben 5. Mai 1827.,

por bem herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine befannt gemacht. Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingeschen werben.

Gnefen ben I. Juni 1826.

Konigl, Preug, Landgericht.

dzień 28. Października r. b., dzień i. Lutego 1827.,

termin zaś zawity na

dzień 5. Maia 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się posiadania zdolnym nabywcom do wiadomości

W końcu wolno iest każdemu donieść nam w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem o iakimkolwiek przy detaxacyi zayśc mogącym braku.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydż može.

Gniezno d. 1. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations = Patent unb

Spictal = Citation.

Die unter unferer Gerichtsbarteit, im Bagrowiecer Kreife belegene, aus ben Gutern Czefgewo, Rujamfi und Gregyny bestehende und jum Jafob v. Radzimin= ffischen Nachlaffe gehörige Herrschaft Cze= fzewo, welche gerichtlich auf 54,533 Ehlr. 16 fgr. 2 pf. abgeschatt worben ift, und nach Abzug ber ffrittigen, ber bauerlichen

#### Subhastacyinv Patent

Zapozew Edyktalny.

Maiętność Czeszewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wagrowieckim położona, składaiąca się z wśiów Czeszewa, Kujawek i Gręzin do pozostałości niegdy Jakóba Radziminskiego należąca, sądownie na 54533 Tal. 16 sgr. 2 fen. oszacowana, a po odciagnieniu w sporze bęund ber probsteilichen Kanbereien einen Blächeninhalt von 4922 Morgen 163 [Muthen hat, foll auf ben Antrag ber Gläubiger Schuldenhalber bffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben.

Wir haben die Bietungstermine auf

ben 20. September c., ben 20. December c., und den peremtorischen Termin auf

ben 19. April 1827. Morgens 8 Uhr vor bem Deputirten, Herrn Landgerichts = Rath Schneiber, angeseicht, und laden besitz und zahlungesfähige Räufer hiezu mit bem Bemerken vor, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gleichzeitig laben wir nachstehenbe, bem Bohnorte nach unbekannte Real=

glaubiger von Czefzewo, ale:

1) den Michael v. Goczłowski, für welchen sub Rubr. II. No. 1. ein antichretisches Pfandrecht und sub Rubr. II. No. 1. eine Pfandsumme von 20,000 Fl. poln. auf die Herrschaft Ezestewo eingetragen ist;

2) bie Kunigunde, verwittwete Masgnuska, geborne Lubinska und die Brüder Franz und Daniel v. Magnuski oder deren Erben, für welche sub Rubr. III. No. 4. eine Protestation wegen mehrerer Fordesrungen;

3) ben Pachter Michael Rauh, für welchen sub Rubr, III. No. 7. eine Caution eingetragen ift;

4) ben Pachter Mathias Mynarzeweki,

dących, chłopskich i plebanskich ról 4922 morgów 163 kwadratowych prętów powierzchniey obiętości maiąca, na wniosek wierzycieli z powodu długów naywięcey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina do licytacyi wyznaczone

są na

dzień 20. Września r. b., dzień 20. Grudnia r. b., termin zaś ostateczny na

dzień 19. Kwietnia 1827., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider, na które to termina, posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców z tem zapozywamy nadmieniemie, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy następuiących z zamieszkania swego niewiadomych nam realnych wierzycieli Czeszewa, iako to:

- 1) Ur. Michała Goczkowskiego, dla którego na maiętności Czeszewskiey pod Rubryką II. Nro. 1, prawa antichretycznego zastawu a pod Rubr. III. Nro. 1. summa zastawna 20,000 Zł. pol. iest zaintabulowana.
- 2) Kunigundę z Lubinskich owdowiałą Magnuską, Franciszka i Daniela braci Magnuskich, lub tychże spadkobierców, dla których pod Rubr. III. Nro. 4. protestacya względem kilku

für welchen sub Rubr, III. No. 8. ein Kapital von 3,333 Athle. 10 fgr., und

5) bie v. Sliwinskischen Cheleute, für welche sub Rubr. III. No. 6. eine Summe von 810 Athle. eingetragen ift,

zu obigem peremtorischen Termine unter der Verwarnung vor, daß bei ihrem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lischung der sammtlichen eingetragenen wie auch der seer ausgehenden Forberungen, und zwar der lehtern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Justruments bedarf, verfügt werben wird.

Onesen ben 11. April 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

september Till test properties

the particular of the Alexander

pretensyi.

 Michała Kautz dzierzawcę, dla którego pod Rubr. III. Nro. 7. kaucya iest zahypotekowana.

HER SIGNATURE AND AREA

4) Macieja Rynarzewskiego, dla którego pod Rubr. III. Nro. 8. kapitał w ilości 3,333 Tal. 10 dgr. i

dgr. 1 5) Małżonków Sliwinskich, dla

których pod Rubr, III. Nro. 6. summa 810 Tal. iest zapisana; iżby się w powyż wyznaczonym terminie ostatecznym stawili, z tem zagrożeniem, iż w razie ich niestawienia się nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądownem złożeniu summy kupna, wymazanie wszystkich zahipotekowanych i spadlych długów, a to bez produkowania potrzebnych na ten koniec instrumentów, rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

and any many the contract of

and the source then decine out the same

read all and day of an

# Erste Beilage zu Mro. 97. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaftation & Patent.

Jum diffentlichen Verkauf des im Mogilner Kreise belegenen, dem Gutsbessitzer Elemens v. Dunin gehörigen Guts Ostrowite Trzemeszynökie, welches gezrichtlich auf 28,728 Athlr. 9 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden ist, haben wir in Folge des Antrages eines Meals Gläubigers einen neuen Termin auf den 7. April 1827. Morgens um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath v. Chelmicki hierselbst angeseicht, zu welchem Kauslustige vorgeladen werden.

Die Lage und bie Verkaufe - Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Snefen den 26. October 1826. Konigl, Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Końcem publicznego sprzedania wsi Ostrowitte Trzemeszynskie zwaney w Powiecie Mogilinskim sytuowaney Ur. Klemensa Dunina własney, która na 28728 tal. 9 śgr. 6 f. oszacowaną została, wyznaczyliśmy w skutek wniosku realnego wierzyciela nowy termin na dzień 7 my K wietnia 1827 zrana o godzinie 9. przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim, na który chęć maiących nabycia ninieyszem zapozywamy.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d 26. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise unter Nro. 107 belegene, den Abam v. Jaczpnößschen Scheleuten zugehörige Allodial=Rittergut Kobelnica Stachetna nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 14,447 Athlr. 12 sgr. 1 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber an den Meistelbietenden verkauft werden, und die Biestungs=Termine sind auf

den 13. Januar 1827., den 14. April 1827., und der peremtorische Termin auf den 14. Juli 1827., Patent Subhastacyiny.

Dobra ziemskie Kobelnica szlachetna pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod No. 107. położone, do Ur. Adama i Maryanny małżonków Jaczynskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na Tal. 14,447 śgr. 12 fen. 1 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1827., dzień 14. Kwietnia 1827., termin zaś peremtoryczny na vor bem Herrn Dber-Landes-Gerichts= Referendarius v. Baczto, Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Bugleich werden in Folge bes &. 403 gur Allgemeinen Gerichte = Dronung, Die ihrem Aufenthalt nach unbefannten Real-Glaubiger, Gefdwifter Juftina und Un= na von Dobrefi, aufgefordert, diefen Termin in Perfon ober burch legitimirte Be= vollmächrigte mahrzunehmen, widrigen= falls nicht nur bem Meiftbietenben ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lbichung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber Letteren, ohne baf es ju biefem 3weck ber Produktion bes Inftruments bedarf, verfügt werben wird.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Laxe kann zu jeder Zeit in ungerer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. August 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

dzień 14. Lipca 1827., zrana o godzinie 8méy przed Wym Referendaryuszem Baczko w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

Zarazem wzywaią się w skutek &. 403. dodatku powszechnéy ordynacyi sądowey z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni, to iest UUr. Justyna i Anna rodzeństwo Dobrzcy, ażeby terminu tego albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych pełnomocników dopilnowały, gdyż w razie przeciwnym nie tylko dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ale też po złożeniu w sądzie summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako i próżno wychodzących pretensyi, nawet bez produkowania instrumentu nakazanem bodzie.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 10. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Schubin unter Mro. 13 belegene, den Jacob Meyer Levinschen Ehezleuten zugehörige Wohnhaus nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3186 Athlr. 22 fgr. gewürdigt worsden ist, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 20. December c., ben 22. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf

den 22. April 1827., vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Res ferendarius v. Baczko, Morgens um 10

Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grünzbe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 31. August 1826. Konigl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Szubinie pod Nrem 13 po lożone, do Jakoba Majera Lewina i żony iego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3186 śgr. 22 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Grudnia r. b., dzień 22. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Kwietnia 1827. zrana o godzinie 10. przed Wnym Baczko Refendaryuszem w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną by dź może.

Bydgoszcz d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Deffentliches Aufgebot.

Alle biejenigen, welche an ben verbor= benen Westpreußischen Pfandbrief angeb= lich Mro. 19. auf Offrow Bromberger Departements über 800 Athle. irgend ein Recht zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, ihre Unfprüche in termino ben 28. Marg 1827. vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Uuscultator Schulz im hiefigen Geschafte-Lo= fale anzumelden, und gehörig nachzus weisen, widrigenfalls biefelben mit ihren etwanigen Unsprüchen für immer werben pracludirt werden, in die Stelle bes ge= bachten verdorbenen Pfandbriefs ein neuer ausgefertigt, der verdorbene felbst aber amortifirt, und im Sppothekenbuche von Offrow geloscht werden wird.

Bromberg ben 4. August 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew publiczny.

Wszycy ci, którzy do zepsutego listu zastawnego Prus zachodnich według podania liczbą 10 oznaczonego na Ostrowie Departamentu Bydgoskiego intabulowanego, a na Talar. 800 wystawionego, iakie kolwiek bądź pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 28. Marca 1827. przed Deputowanym Ur. Szulc Auskultatorem w tuteyszym lokalu sądowym podali, i dostatecznie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym z swemi mieć mogącemi pretensyami na zawsze zostaną prekludowani, i w mieyscu rzeczonego listu zastawne. go zepsutego, nowy wygotowanym, zepsuty zaś umorzonym i w księdze hypoteczney Ostrowa, wymazanym bedzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachben über das Vermögen bes verstorbenen Starosten Joseph Anastasius v. Lochocki auf Barcin, der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erössnet, und dem gemäß der offene Arrest erlassen worden, so werden alle diejenigen, welche Geld, Prätiosa, Documente, ober Briefschaften des Gemein-Schuldners hinter sich haben, aufgefordert, nicht das Gering-

Areszt otwarty.

Gdy nad maiątkiem zmarłego Starosty Jozefa Anastazego Łochockiego dziedzica dóbr Barcina proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonyzostał, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika własne posiadaią, aby z tych nic Sukcessorom iego nie wydawali,

ste bavon an bessen Erben zu verabsolegen, vielmehr und sofort treulichst Unzeige zu machen, und diese Gelder, Effecten, oder Briefschaften, mit Borschalt ihres baran habenden Rechts an unser Depositorium abzuliesern, wideisgenfalls die geleistete Jahlung oder Auszantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen, ober Gelber verschweigen, ober zurückshalten, haben überdem unch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfand = ober andern Rechts für verlustig erklärt werden.

Bromberg ben 9. October 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Nachdem über bas Bermogen bes ber= ftorbenen Staroften Joseph Anaftafins von Lochocki, Erbherrn von Barcin, Mamlin, Gablogość, Blotowo 2c., ber erbschaftliche Liquidations = Prozes er= offnet, und zur Liquidation und Berifica= tion fammtlicher Forderungen ein Termin auf ben 31. Marg 1827. por bem herrn Affeffor Mord anberaumt worden, so werden alle bekannte und unbekannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, in die= fem Termine perfonlich ober burch zu= laffige mit Information verfebene Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Rafaleti, Schulz und Wogel in Vorschlag gebracht werden, au erscheinen, ihre Unspruche gehörig ale owszem natychmiast rzetelne nam uczynili doniesienie, oraz pieniądze, effekta i skrypta, z zastrzeżeniem sobie prawa do nich im służącego, do Depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka zapłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na dobro massy powtórnie ściągnione zostaną.

Ci którzy podobne pieniądze i rżeczy zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się prócz tego mogą, iż wszelkie prawo zastawu, lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d. 9. Pazdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.1

Gdy nad pozostałym maiatkiem zmarłego Jozefa Anastazego Łochockiego Starosty i dziedzica dobr Barcina, Mamlic, Sadłogościa, Złotowa i innych process sukcessyino likwidacyiny otworzony, a do likwidacyi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi termin na dzień 31. Marca 1827 przed Wm Assessorem Moers naznaczony został, przeto zapozywaia się wszyscy nieznaiomi Wierzyciele, aby w terminie tymże osobiście, lub przez legalnych i informacya opatrzonych Plenipotentów, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski, Szulc i Vogel przedstawiaią, stanęli, preanzumelben, und die vorhandenen Docusmente mit zur Stelle zu bringen, im ansbleibenden Falle aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forsberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläusbiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 9. October 1826. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Auf die im Krotoschiner Kreise belegene, dem Grasen Nicosaus v. Mielzynsti gehörige Herrschaft Bastow, ist Rubr. II. Nro. 1. eine Protestation für den Veter von Gomolinsti, wegen einer ad protocollum vom 20. August 1796. angemeldete, von dem vorigen Eigenthüsmer Grasen Maximilian von Mielzynsti aber bestrittenen Forderung von 52000 Fl. oder 8,666 Kthlr. 16 ggr. ex Decreto des Landgerichts zu Kalisch vom 2. Mai 1791. vigore Decreti vom 20. März 1800. eingetragen worden. Durch Cession ist diese Forderung an den Mexius Jaroslaw von Pawlowski gediehen.

Der Graf Nicolaus v. Mielzenösi beshauptet, daß diese Post getilgt sei, kann jedoch weder die Quittung des letzten Inshabers des oben benannten Instruments produciren, noch diesen Inhaber oder bessen Erben dergestalt nachweisen, daß dieselben zur Quittungs-Leistung aufgesordert werden konnten. Er verlangt die Löschung, und hat deshalb auf ges

tensye swe podali, i dokumenta posiadaiące złożyli, w przypadku zaś niestawienia się, pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi na to tylko przekazani zostaną, co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszaiących się, z massy pozostanie.

Bydgoszcz d. 9. Października 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na maiętności Baszkowskiey w Powiecie Krotoszyńskim położoney, do W. Mikołaia Hrabi Mielżyńskiego należącey Rubr. II. Nr. 1. Protestacya dła Piotra Gomolinskiego względem pretensyi 52000 Zł. polsk. czyli 8666 Tal. 16 dgr. dnia 20. Sierpnia 1796 do protokulu zameldowaney, przez byłego dziedzica Maximiliana Hrabi Mielżynskiego zaś zaprzeczoney, ex decreto Sądu Ziemiańskiego w Kaliszu z dnia 2. Maia 1791. a na mocy dekretu z dnia 20. Marca 1800 zapisaną została. Przez cessya dostala się pretensya takowa Ale xemu Jarosławowi Pawłowskiemu.

W. Mikołay Hrabia Mielżynski twierdzi, iż pozycya ta zaspokoioną została, atoli ani kwitu ostatniego posiadacza instrumentu wyżéy rzeczonego okazać, ani posiedziciela tegoż, lub Sukcessorów iego w ten sposób podać nie może, aby ci do złożenia kwitu wezwani bydź mogli.

richtliches Aufgebot und Praclufions = Ur=

tel angetragen.

Wir haben bem zufolge nun gur Un= melbung ber etwanigen Unfpruche einen Termin auf den 8. Februar 1827. Pormittage um 9 Uhr vor bem Deputir: ten herrn Landgerichterath Boretius in unserem Gerichte-Locale anberaumt, und forbern ben Allerius Garoslam bon Pa= wlowefi beffen Erben, Ceffionarien ober bie fonft in feine Rechte getreten find, auf, in biefem Termin perfonlich ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtig= te zu erfcheinen, und ihre Rechte mahr= zunehmen, wibrigenfalls fie mit ihren Real-Unspruchen an die herrschaft Baf3= fow pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben mirb.

Krotoschin ben 9. October 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Für die Euphrosine verehelichte von Mosseynöka geborne von Moraszewöka, sind aus dem Testament des Michael von Moraszewöki, vom 25. November 1774. Eigenthumde-Ansprüche an das im Pleschner Kreise belegene, dem Doctor Flamm zugehörige Gut Skrypno I. Anstheils im Hypothekenbuch des genannten Guts protestando modo nach der Versfügung vom 24. Februar 1804. Rubr. II. Nro. I. eingetragen.

Auf den Antrag bes Doctor Flamm, wird nun die Euphrosine verehelichte von

Ząda zatém wymazania, wnosząc o sądowe wywołanie, i wyrok prekluzyiny.

Wyznaczywszy przeto końćem zameldowania bydź mogących pretensyi termin na dzień 8. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego. wzywamy Alexego Jarosława Pawłowskiego, Sukcessorów tegoż, Cessyonaryuszów, lub tych którzy w prawa iego wstapili, aby terminie tym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, i prawa swe wykazali, w przeciwnym razie z pretene syami swemi rzeczonemi do maiętności Baszkowskiey prekludowanemi zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 9. Październ, 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Dla Eufrozyny z Moraczewskich owdowiałe Moszczyńskie z dnia 25. Listopada 1774 pretensye do własności dobr Skrzypna I. Części w Powiecie Pleszewskim położonych, do Doktora Flamme należących w księdze hypoteczney rzeczonych dobr protestando modo podług rozporządzenia z dnia 24. Lutego 1804 Rubr. II. No. 1 są zapisane.

Na wniosek Doktora Flamme zapozywamy publicznie Eufrozynę zaMozezynöka, geborne v. Moraszewöka, so wie ihre etwanige Erben ober Cesssonarien bffentlich zu dem vor dem Herrn Rammer=Gerichts=Referendariuß Sohr auf den 14. Februar 1827. anderanmten Termine-vorgeladen, um die erwähnten Eigenthumsansprüche geltend zu machen; widrigenfalls sie damit ausgeschlossen, und ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Krotoschin den 16. October 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die in dem Dorfe Moscicjewo Virnsbammer Kreises belegene, dem Müllers Meister Ludwig Caspari gehörige, und auf 2560 Kthlr. gerichtlich abgeschätzte oberschlächtige Wassermühle mit einem Wehls und einem Graupengange nebst dazu gehörigen Gebäuden und Ländereien, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Dazu fteben brei Bietungstermine auf

ben 14. Februar,

ben 18. April, und

ben 27. Juni a. f.,

wovon ber lette peremtorisch ift, hier an der Gerichts-Stelle an, zu benen wir Rauflustige einladen.

Meferit ben 2. Oftober 1826.

Konigl. Preußisches Landgericht.

mężną Moszczyńską urodzoną Moraczewską, tudzież bydź mogących iéy Sukcessorów lub Cessyonaryuszów, aby w terminie dnia 14. Lutego 1827 przed Referendaryuszem W. Sohr wyznaczonym się stawili, i pretensyami wyżey rzeczonemi się popisali, w przeciwnym razie z takowemi wyłączeni zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krótoszyn d. 16. Paźdz. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Młyn Ludwika Kasparego młynarza, o iednym mączném i iedném krupnem nadsiębitnem kole, we wsi Mościiewie Powiecie Międzychodzkim leżący i z przynależytemi doń budynkami i rolami na tal. 2560 sądownie oceniony, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny długów przedany bydź ma.

Termina licytacyine przypadaią na dzień 14. Lutego na dzień 18. Kwietnia i

na dzień 27. Czerwca r. prz. z których ostatni peremtorycznym iest. Odbywać się będą w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu. Ochotę kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Bir haben gur Lieferung ber bei bem unterzeichneten Landgericht für die Jahre 1827. 1828. und 1829. benothigten Schreib-Materialien und fonftigen Uten= filien, als Relations:, Rangelei-, Concept=, Alftenbedel-, Pad = und Losch-Papier, Febern, Dinte, Giegellack, Dblate, Blei= und Rothfifte, Dinbfaden, 3mirn und Seftnadeln, einen Termin gur Minus: Licitation auf ben 20. December c. Bormittage um 10 Uhr anberaumt, und laben Dietungeluftige hierdurch vor, fich gedachten Tages jur beftimmten Stunde auf hiefigen Landgericht vor bem Depu= tirten Landgerichts = Gecretair Sofrath Thiem einzufinden, bas Gebot abzuge= ben, und gu gewartigen, bag bem Minbestforbernben bie Lieferung über= laffen werben foll, wobei bemerft wird, baß auch auf einzelne Artifel licifirt merben fann.

Frauftabt ben 27. November 1826.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Bon dem Königl. Landgerichtezu Frausstadt werden die unbekannten Erben des im Monat Oftober 1809 zu Pawlowitz verstorbenen Probstes Carl Pawee, oder beren Erbnehmer aufgefordert, sich zur Empfangnahme dieser Verlassenschaft

Obwieszczenie.

W celu dostawienia materyałów piśmiennych i innych utensyliów w naszym Sądzie Ziemiańskim na rok 1827. 1828 i 1829 potrzebnych, iako to: papieru relacyinego, kancelaryinego, konceptowego, obwolutowego i pakowego, również bibuly, piór, atramentu, laku, oplatków, czarnych i czerwonych ołówków, szpagatu, nici i igieł, wyznaczyliśmy termin do minus licytacyi na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. i zapozywamy ochote do licytowania maiacych, ażeby sie w wspomnionym dniu w naznaczoney godzinie w tuteyszym pomieszkaniu sądowem przed Dniegowanym Ur. Thiem Sekretarzem Sadu Ziemiańskiego i Radcą nadwornym zgłosili, licyta swoie podali i spodziewali się, że naymniey żądaiącemu liwerunek przysądzony zostanie. Przytem nadmienia się, iż też na poiedyńcze artykuły licytować można.

Wschowa d. 27. Listop. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w miesiącu Października 1809 r. w Pawłowicach zmarłeż go Proboszcza Karola Pavée lub tych-że Spadkobierców, ażeby się do ode-

entweder schriftlich ober perfonlich, vo ober fpateftens in bem hiezu auf ben 12. Junn 1827 por bem Deputirten Land= gerichte-Referendarins Gaebe angefegten Termine bei Ginreichung ber notbigen Legitimations-Urfunden in der Registra= tur best unterzeichneten Gerichts gu melben, und daselbft weitere Auweisungen gu erwarten, widrigenfalls ber gesammte Radilag bes vorermabnten Carl Pavee als ein herrenloses Gut bem Fiskus ber Konigl, Regierung zu Pofen anheimfallen, auch der nach Ablauf diefes Praflu= fiv-Termins fich etwa erft melbende Erbe alle etwa schon mit dem Nachlaffe vor= genommenen Sanblungen und Disposi= tionen des Konigl. Fisci anzuerkennen und zu gbernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung, noch Erfatz ber gehobenen Ruffungen zu fordern beroche tigt, sondern sich lediglich mit dein, was alebann noch von der Erbfchaft vorhan= ben ift, zu begnügen verbunden fein foll, Fraustadt ben 24. Juli 1826.

Königlich Preuß. Landgericht.

Bekauntmachung.

Es follen die, in dem Punkner Hauslande Meferiker Kreises unter Nro. 33 und 24 belegenen, den Haulandern Joshann Klingsporn und Johann Buttner gehörigen Wirthschaften, von denen die Erstere auf 396 Athlie, die Lettere auf 483 Atlie, gerichtlich abgeschäft worden, Schulden halber öffentlich an den Meist

brania teyže pozostalości na piśmie lub osobiście, przed, a naypóźniey w terminie tym końcem na dzień 12. Czerwca 1827 przed Delegowanym Wnym Gaede Sedzia Ziemiańskim naznaczonym przy złoże. niu potrzebnych Dokumentów legitymacyinych w Registraturze naszey zgłosili i tamże dalszych zaleceń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym calka pozostałość wyżey rzeczonego Karola Pavée, iako dobro bez Właściciela fiskusowi Król. Regencyi w Poznaniu przypadnie, niemniey też Sukcessor po uplynieniu tego terminu prekluzyinego się zglaszaiący, wszelkie czynności i dyspozycye, iakieby Król. Fiskus z pozostalością iuż przedsięwział, przyznać i przeiać winien będzie, od niego ani składania rachunków, ani zwrotu pobieranych użytków żądać niemoże, tylko iedynie z tem, co natenczas ieszcze z Sukcessyi niewyczerpane się okaże, kontentować się obowiązany będzie.

Wschowa d. 24. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gospodarstwa holendrów Jana Klingsporna i Jana Buetnera, w holendrach Pachenskich, Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 33 i 24. leżące, z których pierwsze na tal. 396 a drugie na tal. 483 sądownie ocenione zostały, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów za goto

bietenden gegen baare Bezahlung in Courant, und gegen Uebernahme zweier auf den Grundstücken resp. für die Mutter des zc. Klingsporn und die Schwiegermutter des zc. Buttner haftenden Ausgedinge verfauft werden.

Der Termin zu diesem Behuf sieht auf den 22. December c. Bornitz tags um 9 Uhr hier an der Gerichtästelle an, zu dem wir Kauflustige, Besitzund Zahlungsfähige hiermit einladen.

Meferik ben 14. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wą zaplatę i przeięcie wydbanków na tychże gospodarstwach dla matki Klingsporna i teściowy Buetnera ciażących, przedane bydź maią.

Termin tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 22. Grudnia r. b. o godzinie gtéy zrana. Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu.

Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywany nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 14. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrags des Königl. Tands-Gerichts zu Bromberg, sollen die dem Mühlenbesitzer Cottlieb Gunther zugeshbrige hierselbst belegene vier Windmuhlen nebst einem Wohnhause, Stallung, Scheuns und Garten, auf ein Jahr, nemlich von George 1827. bis dahin 1828. im Termine den 6. Februar 1827. Morgens um 9 Uhr hierselbst dffentlich verpachtet werden.

Pachfliebhaber laben wir hierburch ein, sich an gebachtem Tage in unserer Gerichts = Stube einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Paehtbedingungen konnen in un= ferer Regiffratur eingefehen werben.

Strzelno ben 24. November 1826. R brigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, mają być cztery wiatraki, wraz z domem, staynią, stodołą i ogrodem tu w mieyscu położone, Bogumiła Günther własne, na rok ieden, to iest od St. Woyciecha r. 1827 aź dotąd 1828. w terminie dnia 6. Lutego 1827 zrana o godzinie otey publicznie w dzierzawę wypuszczone.

Chęć dzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy, aby się w rzeczonym dniu w izbie naszey sądowey zgłosili i licita swe podali.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą.

Strzelno d. 24. Listop. 1826.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrage bes Ronigl, Canbge= richts zu Frauftabt, haben wir zum Ber= Kauf des zu Schmiegel unter Dro. 41. belegenen, und ehemals bem Chriftian Dpit jugehörigen Saufes, welches un= term 22. Juni 1821 auf 650 Rthlr. gerichtlich tarirt, und mittelst Abjudica= tions = Bescheibes vom 23. Mai 1822. ben Scheibelschen Erben für 488 Rthlr. querkannt worben, wegen nicht gezahlten Raufgelbern auf Gefahr und Roften ber= felben einen Resubhaftations-Termin auf ben 2. Januar a. f., fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichts = Stube anbe= raumt, zu welchem wir Raufluftige, Befig = und Zahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit einladen, bag Deift= bietenber nach vorheriger Genehmigung bes gedahten Ronigl. Landgerichts den Buschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 11. September 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w Szmiglu sub Nro. 41. położonego, dawniey Chrystyanowi Opitz należącego się domu, który podług taxy sądowéy, pod dniem 22. Czerwca 1821. sporządzonév na 650 Tal. oszacowanym, a przez Wyrok Adjudikacyiny z dnia 23. Maja 1822. Sukcessorom Scheibla na 488 Tal. przysadzonym został, dla nie złożenia summy kupney na ich koszt i rezyko termin resubhastacyjny na dzień 2. Stycznia r. p. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sadowéy Izbie, na który ochote do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszém wzywamy z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może:

Kościan d. 11. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Der Abbecker Johann Maas aus Labisschin, welcher in dem Vromberger Umtse Blatt No. 3. und im Posener Jutelligenze Blatt No. 5. pro 1826. steckbrieslich verfolgt wird, und der Abdecker-Anecht Thomas Ratanczak, hinter dem die Stecks Briefe im Posener Jutelligenz: Blatt Nro. 45. pro 1826. und Bromberger Umtse Blatt Nro. 21. pro 1826. sich besinden,

Obwieszczenie,

Jann Maas oprawca z Łabiszyna, ścigany listem gończym w dzienniku urzęddwym Bydgoskim Nro. 3. i w dzienniku intelligencyjnym Poznańskim Nro. 5. pro 1826. i Tomasz Ratayczak parobek oprawcy, ża którym wyszły listy gończe w dzienniku intelligencyjnym Poznańskim No. 45. z roku 1826. i w dzienniku urzę-

find bingfest gemacht und zur biefigen Frohnfeste eingeliefert worden, welches hiermit zur Kenntniß bes Publicums gebracht wird.

Koronowo ben 18. November 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. dowym Bydgoskim Nro. 21. z roku 1826. zostali schwyceni i do tuteyszego więźienia odstawionemi, co ninieyszem podaie się do publicznéy wiadomości.

Koronowo d. 18. Listop. 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Stedbrief.

Der zu Slopkowo Mogilnoer Kreises, als Einlieger wohnende, schon früher in Untersuchung gewesene Simon Abamczak ist beschuldigt, auch dringend verdächtig, in der Nacht vom 5. zum 6. October d. J. zu Popielewo einen gewaltsamen Diebstahl verübt zu haben, es sind auch in seiner Wohnung einige von den gesstohlenen Gegenständen gefunden worden, und der Angeschuldigte ist sodann am 9. ej. m. entwichen.

Da nun an der Aufgreifung des entswichenen Simon Adamczak als einem den Publico gefährlichen Verbrecher viel gelegen ist, so wird jedermann ersucht, auf denfelben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Vetretungskalle zu arretiren und unter sicherer Vegleitung anshero abzuliefern.

#### Signalement.

Inculpat Simon Abamczak ist 49 Jahre alt, katholischer Religion, gesboren zu Sloukdowo, b Fuß 4 Joll groß, hat schwarze kang verschnittene Haare, bergleichen Augenbraumen und Bart, rundes pockennarbiges Gesicht, graue Augen, gewöhnlichen Mund und Nase,

List gonczy.

Zamieszkały w Słoykowie Powiatu Mogilnickiego komornik Szymon Adamczyk, który iuż dawniey do indagacyi kryminalney pociągniony, iest posądzony i mocno podeyrzany, iż popełnił kradzież gwałtowną, w wsi Popielewie w nocy z 5. na 6. Pazdziernika r. b. nawet niektóre z skradzionych rzeczy znaleziono w iego zamieszkaniu, poczem on w dniu 9. tegoż miesiąca zbiegł.

Gdy na schwytaniu rzeczonego Szymona Adamczyka, iako niebezpiecznego dla publiczności złoczyńcy wiele zależy, przeto wzywamy każdego w szczególności, aby na niego baczne dał oko, w razie wyśledzenia aresztował i pod pewną strażą tutey odesłał.

#### RYSOPIS.

Obwiniony Szymon Adamczykiest 49 lat stary, religii katolickiey, rodem z Słoykowa, 5 stóp 4 cale wysoki, ma czarne długie włosy, takież brwi i brodę, okrągłą ospowatą twarz, szare oczy, zwyczayne usta i nos, zupełnie zdrowe zęby, nie hat vollzählige und gesunde Zähne, ist auf bem linken Auge blind und spricht

nur polnisch.

Bekleidet war berfelbe bei seiner Entweichung mit einem hellblau tuchenen Ueberrock mit weißen Unterfutter von Flanell, weiß lederne Beinkleider, alten Stiefel und Schuhen, und einer Tuch-Mütz mit grauen Baranken besetzt.

Posen ben 16. Robber, 1826.

Ronigliches Inquifitoriat.

widzi na lewe oko i mówi tylko po polsku.

Ubrany był przy ucieczce w suknią iasno modrą, podszytą białą flanelą, płócienne białe spodnie, stare trepy z bótów i czapkę sukienną z siwym barankiem.

Poznań d. 16. Listopada 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag des hiesigen Magisstrats, soll der an der Kozminer Straße unter Nrv. 60 hierselbst belegene, der Anna Bissawska, modo deren Erben gehdrige Bamplatz, welcher gerichtlich auf 66 Ribir. 20 igr. abgeschätzt worden ist, wegen rückständiger öffentlicher Abgaben in dem auf den 7. Januar 1827. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Justizrath Pratsch, in unserem Gerichts-Lokale anstehenden peremetorischen Termine diffentlich an den Meisisbietenden verfauft werden, wozu wir Kaussussige hiermit einladen.

Krotoschin ben 23. Septbr. 1826. Fürftlich Thurn = und Tarisfches Fürstenthums-Gericht. Obwieszczenie.

Na wniosek tuteyszego Magistratu sprzedany być ma publicznie naywięce daiącemu z przyczyny zaległych podatków publicznych, płac pobudynkowy, na ulicy Kozminskiéy pod numerem 60. tutay położony, do Anny Bisławskiéy modo iey sukcessorow należący i na 66 Tal. 20 śgr. sądownie oszacowany, a to w terminie peremptorycznym na dzień 7. Stycznia 1827. e godzinie 10téy zrana przed Deputowanym Sędzią Pratsch, w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, na który chęć kupna maiących ninieyszym zapozywamy.

Krotoszyn dnia 23. Września 1826. Kiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa.

#### Bekanntmachung.

Soherer Bestimmung vom 22ften v. Dits. jufolge, follen die auf bem ehema= ligen Judenberge beim Wilhelmsplat bein Schauspielhause gegen über belege= nen Bauftellen, an ben Meifibietenben unter ber Bedingung, bag felbige vorichriftemäßig bebauet, verkauft werben.

Raufbewerber werden bagu, in dem auf ben 14. b. M. Bormittags um 10 Ubr in bem Geffione-Bimmer bes Rath= hauses anftehenden Bietungs = Termin

bierdurch eingelaben.

Bon ben Raufbedingungen fann fich jeber Raufbewerber, in der rathhausli= chen Regiffratur, in ben gewbhnlichen Umteffunden unterrichten.

Pofen ben 2. December 1826. Der Dber = Burgermeifter.

#### Obwieszczenie.

Stosownie do rozporządzenia Prz. Regencyi z dnia 22. przeszłego mie. siąca, sprzedane bydź maią drogą licytacyi publiczney więcey daiącemu grunta na przeciw Teatru położone, z warunkiem zabudowania takowych, stósownie do exystuiacych przepisów. Maiacy cheć nabycia grunta pomie. nione, zechcą przybyć w dniu 14. m b przedpołudniem o godzinie 10. do Izby ratuszney sessyonalney, gdzie licytacya w rzeczonym terminie odbędzie się. Warunki stósowne przey. rzane bydź moga w Registraturze Ratuszney w czasie godzin służbowych,

Poznań d. 2. Grudnia 1825.

Nadburmistrz.

### Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Pofen. (Mach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittm<br>29. Not                                                                           | The state of                                                                                       | Freita<br>1. Dec                                                             | 是传》4                                     | Montag ben<br>4. December.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | von bis vi                                                                                 |                                                                                                    | von<br>Ner.sgv.ps.                                                           | bis<br>out.sgr.vs.                       | von                                                                        | bis<br>Miv.fgv.pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Reigen der Scheffel | 1 15 -<br>1 7 6<br>1 -<br>- 25 -<br>- 27 6<br>1 5 -<br>- 15 -<br>- 22 6<br>3 5 -<br>1 15 - | 1 16 4<br>1 10 —<br>1 1 —<br>26 —<br>1 —<br>1 10 —<br>1 10 —<br>1 10 —<br>25 —<br>3 10 —<br>1 17 6 | 1 17 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>1 - 25 27 6<br>1 10 - 14 14 22 6<br>3 5 - 1 80 - | 100 mg 1 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 | 1 17 6<br>1 7 —<br>1 — 25 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>22 6<br>3 5 —<br>1 15 — | 1 20 —<br>1 10 —<br>1 1 4 —<br>26 —<br>1 1 4<br>1 20 —<br>1 1 4<br>1 20 —<br>1 1 4<br>1 20 —<br>1 1 0 —<br>1 0 |  |

# Nachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat November 1826.

|                               | Atlv. Sgr. Pf. |    | . 21F. | PRINCIPLE STATE OF THE SECOND | Milr. Sgr. Pf. |    |     |
|-------------------------------|----------------|----|--------|-------------------------------|----------------|----|-----|
| Weizen ber Preuf. Scheffel zu |                |    |        | Rindfleisch bas Pfund Preuß,  |                |    |     |
| 16 Meten                      | 1              | 17 | 6      | Gewicht                       |                | 2  | -   |
| Roggen dito                   | 1              | TI | 41/2   | Schweinefleisch dito          | -              | 2  | 4   |
| Gerste dito                   |                | 28 | 55     | Hammelfleisch dito            |                | I  | 8   |
| Safer dito                    |                | 22 | 115    | Kalkfleisch dito              | -              | -  | -   |
| Erbsen dito                   | I              | 16 | 45     | Stedfalz dito                 | -              | 1  | 4   |
| Sirfe dito                    | 9              | 7  | 83     | Butter bas Quart              | -              | 8  |     |
| Buchweißen dito               | 1              | 1  | 63     | Bier dito                     |                | -  | 7   |
| Rubfen ober Leinfaamen dito   | 1              | 22 | 6      | Brandtwein dito               |                | 5  |     |
| Beiffe Bohnen dito            | 2              | 15 | -      | Bauholz, die Preuß. Elle nach |                |    |     |
| Kartoffeln dito               |                | 15 |        | der Dicke gerechnet           |                | 20 |     |
| Hopfen dito                   |                |    | -      | Die Klafter Brennholz hartes  |                | TO | 25  |
| Ben der Centuer               |                | 15 |        | dito dito weiches             | 4              |    | -   |
| Stroh das Schock a 60 Geb.    | 2              | 10 | -      | Beredelte Wolle der Stein .   | CESATAL        |    | -   |
| Gerften = Grute ber Schfl     | 2              | 23 |        | Ordinaire = dito              | 26             | -  |     |
| Buchweizen Grube dito .       | 4              | 24 |        |                               |                |    |     |
| Gersten-Graupe dito           | 2              | 17 | -      |                               |                |    | 100 |